# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

26. September 1859.

26. Września 1859

(1792)

Kundmachung.

Mr. 38045. Es wird hiemit gur öffentlichen Renntniß gebracht, baß ber erfte Jahrgang ber als Staatsanstalt neu errichteten breiflaffigen Unterrealichule in der Rreisstadt Tarnopol noch im Unfang bes laufenben Chuljabres 1859/80 und mo möglich ichon mit 1. Oftober 1859 eröffnet merben mirb.

Won der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 14 Ceptember 1859.

(1749)Rundmachung A.

Dro. 38261. Bur Biederbefetung mehrerer erledigten Stipenbien aus ber Glowinskischen Stiftung im jahrlichen Betrage von 157 ft. 50 fr. ö. M. und ron 210 fl. ö. M. sowohl für Abelige als Richtabelige, bann je eines erledigten Stipenbiume aus ber Zawadzkifden, Russian'ichen, Potockischen und Ertraforbonal. Stiftung im jahrlichen Betrage von 210 ft. o. 2B., wovon bie brei erfteren fur Abelige, bas lette fur Dichtadelige bestimmt find, wird bie Ronfurreng bis 15. Dovember 1859 ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefe Stipenbien haben ihre gehorig belegten Gefuche mitteift ber Borftante ber Studienanstalten, benen fie angeborer, innerhalb tee Ronfurrengtermines bei ber f. f. Statthalterei

einzubringen.

Den Bewerbungegesuchen find die Tauficheine, Mittellofigkeite. Beugniffe, Impischeine, bann Studien, und Frequentatione Beugniffe, bann bie Dachweifungen über bie Ateleeigenschaft, infoferne um ein Stipendium fur Abelige angesucht wird; endlich von benfenigen, welche um ein Glowinskisches, bann um bas Zawadzkische ober Russian'sche Stipendium aus bem Titel ber Ungehörigfeit an bie bevorzugten Familien ber Stifter einschreiten, bie Beweisbotumente hieruber angufoliegen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 13. September 1859.

Kundmachung II.

Mro. 38261. Bur Wieberverleihung von brei erledigten Sandflipenbien jahrlicher 105 fl. ö. Dahr., welche fur Ruthenen, Die ben philosophischen ober juridifden Studien obliegen, bestimmt find, wird ber Ronfure bie 15. November 1859 ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefe Stipenbien haben ihre Gefuche mit bem Taufideine, Mittellofigfeite Beugniffe, bem Impficheine, bann ben Studien. und Rrequentations Beugniffen gehörig belegt, burch bas betreffende Profesoientollegium innerhalb bes Ronturstermines bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 13. Ceptember 1859.

Lizitazione = Ankündigung.

Mro. 32410. Bur Lieferung ber fur ben Bebarf ber f. f. Finang-Landes . Direffion ju Lemberg und ihrer hilfeamter, ber f. f. Mera. rial: Staats = Druckerei, ber f. f. Finang-Profuratur, ber f. f. Steuer-Abministrazion in Lemberg, bann ber Lemberger f. f. Finang = Bes girfe. Direfzion und ber ihr unterstehenden Alemter, endlich ber Tabats Fabrife . Bermaliung in Winniki fur bas Bermaliungejahr 18:0 no. thigen Buchbinderarbeiten, wird bei tem Finang = Pandes . Direfziones Defonomate im Exbernhardinerinnen . Monnenfloftergebaude Freitag am 7. Oftober 1859 in ben gewöhnlichen bormittagigen Umteflunden eine öffentliche Berfteigerung abgehalten merben.

Die bieffälligen Ligitagione = Bebingniffe und Fiefalpreife ber einzelnen Arbeiteartitel find bei bem Defonomate in ben gewöhnlichen

Umteftunden einzuseben.

Bu biefer Ligitagion wird gegen Erlag eines Badiums von 115 ff. 50 fr. ö. D. Jebeimann jugelaffen, welcher nach ben allgemeinen Bor-

schriften nicht ausgeschloffen ift.

(58 werden bei diefer Ligitagion, welche nicht nach ben einzelnen Lieferungbartifeln, fondern mit ber Sefthaltung ber gegenwartig beftes benten Preise gegen Bergentennachlaß im Gangen gepflogen merten mirb, auch schriftliche verniegelte Efferie vor ber mundlichen Ligitagion bis Donnerftag 6. Ofrober 1859 6 Uhr Rachmittage von bem Bermalter bes Finang: Landes Direfgions Defonomates angenommen.

Lemberg, am 15. Ceptember 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 32410. Dla dostarczenia potrzebnych dla c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie i jej urzędów pomocniczych, c. k. eraryalnej drukarni rządowej, c. k. prokuratury skarbowej, c. k. administracyi podatków we Lwowie, tudzież Lwowskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej i podlegających jej urzędów, na koniec Obwieszczenie,

(1)

Nr. 38045. Podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pierwszy rok nowoutworzonej jako zakład państwa niższej szkoły realnej o trzech klasach w obwodowem mieście Tarnopolu rozpocznie się jeszcze z początkiem bieżącego roku szkolnego 1859 60 i to ile możności już z 1. października 1859. Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 14. września 1859.

Obwieszczenie I.

Nr. 38261. Dla nadania kilku opróżnionych stypendyów z fundacyi Głowińskiego w rocznej kwocie po 157 zł. 50 c. w. a. i po 210 zł. w. a. tak dla szlachty jak i nieszlachty, jako też czterech opróżnionych stypendyów z fundacyi Zawadzkiego, Russiana, Potockiego i zakordonowej w rocznej kwocie po 210 zł. w. a., z których trzy pierwsze przeznaczone są dla szlachty, a czwarte dla nieszlachty, rozpisuje się konkurs po dzień 15. listopada 1859.

Kompetenci o te stypendya maja prosby swoje z załączeniem należytych dokumentów przedłożyć za pośrednictwem przełożonych tych zakładów naukowych do których należą, i w przeciągu ter-

minu konkursowego c. k. Namiestnictwu.

Do prosb kompetencyjnych załączyć potrzeba metrykę, świadectwo ubóstwa i szczepienia ospy, świadectwo z nauk i frekwentacyi, dalej dokumenta szlachectwa, jeżeli się oprasza o stypendyum dla szlachty; a na kouiec ci, którzypodają się na stypendyum Głowińskiego, Zawadzkiego lub Russiana z tytułu powinowactwa z mającemi pierwszeństwo rodzinami fundatorów, mają dolączyć także odnoszące się do tego dokumenta.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 13. września 1859.

Obwieszczenie II.

Nr. 38261. Dla nadania trzech opróżnionych stypendyów w rocznej kwocie po 105 zł. w. a., przeznaczonych dla Rusinów, którzy oddają się naukom filozoficznym lub jurydycznym, rozpisuje się konkurs po dzień 15. listopada 1859.

Kompetenci o te stypendya mają prośby swoje z załączeniem metryki chrztu, świadectwa ubostwa i szczepienia ospy, jako też świadectw z nauk i frekwentacyi podać w ciagu terminu konkursowego za pośrednictwem przynależnego kolegium profesorów do c.k.

Namiestnictwa.

Z c. k. galie. Namiestnietwa. Lwów, dnia 13. września 1859.

dla administracyi fabryki tytoniu w Winnikach na rok administracyjny 1860 robot introligatorskich, odbędzie się w ekonomacie skarbowej dyrekcyi krajowej w badynku nalezacym niegdyś do klasztoru panien Bernardynek, w piątek dnia 7. pazdziernika 1859 w zwyczajnych przedpoładniowych godzinach urzędowych publiczna licytacya.

Dotyczące warunki licytacyi i ceny fi kalne pojedynczych artykułów roboty można przejrzeć w ekonomecie w zwyczajnych go-

dzinach urzędowych.

Do tej licytacyi bedzie za złożeniem wadyum w sumie 115 zł. 50 c. wal, austr. przypuszczony każdy, kto według powszechnych

przepisów nie jest wykluczony.

Przy tej licytacyi, która nie według pojedyńczych artykułów dostawy, lecz z przestrzeganiem obecnie istniejacych cen w ogóle odbywać się bedzie, bedą także pisemne zapieczętowane oferty przed ustna licytacya do czwartku dnia 6. października 1859 do godziny 6tej po poludniu od ferwaltera ekonomatu skarbowej dyrekcyi kraprzyjmowane.

We Lwowie, dnia 15. urześnia 1859.

G bift. Dro. 171. Bom f. f. Bezirteamte ale Gerichte in Bohorod-

czany wird befannt gemacht, es fei am 29. Marg 1831 Heya Mandryk ju Horocholina ohne lestwilliger Unordnung gestorben.

Da bem Gerichte ter Aufenihalt des muthmaßlichen Erben Tymko Mandryk untefannt ift, fo mird berfelbe aufgefordert, fich binnen 1 Jahre von bem unten gefehten Tage an, hiergerichts zu melben, und die Erbeerklarung anzubringen, widrigens bie Berlaffenschaft mit ben fich meldenden Erben und dem für ihn aufgestellten Rurator Hawrylo Mandryk abgehalten merden murbe.

R. f. Bezirkamt ale Gericht.

Bohorodczany, am 5. September 1859,

(1735) G b i f t.

Mr. 25585. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gegeben, daß zur hereinbringung der durch Joseph Alder ges gen die liegende Masse nach Friedrich Laudenbach ersiegten Bechselssorterung von 900 fl. RW. sammt 6%, vom 1. Mai 1855 laufenden Binsen, den Gerichts und Exetuzionekosten pr. 4 fl. 55 fr. RW., 2 fl. 9 fr., 6 fl. 29 fr. KM. und den diemit im gemäßigten Betrage von 57 fl. 70 fr. österr. Währ. zuerkannten Exekuzionekosten die exekutive Veräußerung der, der rechtsbessegten Berlasmasse gehörigen Realitätsbälfte Nr. 440 % dewilligt wurde, welche in drei nach einander folgenden Terminen, und zwar: am 7. November, 2. und 15. Dezember 1859, sedesmal um 4 11hr Nachmittags unter nachstehenden Verbingungen bei diesem f. k. Landesgerichte abgehalten werden wird:

1) Bum Auerufepreife mird bie Balfte bes mit 24.605 ft. 571/2 fr. RM. ober 25.836 ft. 255/8 fr. ofterr. Bahr. erhobenen Cha-

bungemertbes angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift verpflichtet 10% bes Ausrufepreises, b. i. ben runten Betrag von 2584 fl. österr. Babr. zu handen ber Lizitazions-Kommission im Baaren, ober in ben nach bem Kurswerthe berechneten Staatspapieren ober galizischen Pfandbriefen zu erlegen, welches Babium bem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, ten übrigen Mitbiethern nach beendigter Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Ersteher ist verpstichtet, binnen 14 Tagen nach Mecktsfraft des den Lizitazionsakt zur Gerichtswissenschaft nehmenden Beschelbes 1/3 des Kausschillinges mit Einrechnung des Nadiums, melches, falls es in Staatepapieren oder galizischen Pfandbriesen erlegt
worden wäre, auf baares Geld einzuwechseln sein wird, an's Gericht
zu erlegen, die übrigen 3 Theile auf der erstandenen Realitätshalfte
sicherzustellen, hieron aber 5% Zinsen, von Einführung in den physischen Besitz gerechnet, halbsährig im Boraus an das Gericht abzussühren. — Nach Erlag des 1/3 des Kausschillings und nach Sichers
stellung der 2,3 des Resstaufschillings auf der erstandenen Realitätsbälfte wird dem Ersteher auf dessen Rosten das Eigenthumschiftet ausgefulgt, er in den physischen Besitz eingeführt, die Lasten mit Ausenahme der Grundlassen ertabulirt und auf den Kausschilling übertragen werden.

4) Sobald bie Zahlungetabelle erfließen und dem Ersteher zugeftellt werden wird, ift berfelbe verpflichtet binnen 30 Tagen die übrigen 2/3 tes Kaufschillungs an's Gericht zu erlegen, worauf die Lö-

foung biefee Restfaufidellinge erfolgen wirb.

5) Der Grsteher ift verpflichtet, die auf tiefer Realitatshälfte baftenden Schulben nach Daß bes Raufschillings zu übernehmen, wenn bie Gläubiger vor ber eima bedungenen Auffündigung die Bahlung

ju übernebmen fich meigern murben.

6) Collte der Erfteber ben Berkaufebebingungen in mas immer für einem Bunkte nicht nachkommen, so wird diese Mealitätshälfte auf bessen Gefahr und Roften in einem einzigen Termine um was immer für einen Preis hintangegeben werden und er nicht nur mit dem erlegsten Batium, sondern mit feinem ganzen Beimögen verantwortlich bleiben.

7) Den Rauflustigen steht frei, ben Schätungeaft und ben Sabularertraft vor ober mabrend ber Lizitagion in ben Gerichtsaften einquieten, bezüglich ter Steuern werben fie an tie Steuerbehörbe ge-

miejen.

Collte biefe Realitatebalfte in ben obigen brei Ligitazionetermienen nicht einmol um ben Auerufepreis veräußert werben, fo werben fammtliche Sppothekargläubiger auf ben 29. Dezember 1859 um 4 Uhr Nachmittage behufe ber Festfegung erleichternber Bedingungen

ju ericeinen vorgelaten.

Bon bieser Ligitazion werben beibe Theile, die Miteigentbumer Kran Ludwika Wilczeńska, Friedrich Laudenbach, Caroline Eiselt, Albertine Laudenbach, bann die Glaubiger: tie Statt Betz, die f. f. Kinanz-Profuratur Namens des h. Aerars, die galizische Sparfasie, Adolf Herz, Salomon Mansch, Julie Gajo, die Grben des Peter Kolrus, Majer Münz, Franz lleilmann, Mathias Salcher, Nichael Harlünger, bann sene, beren Rechte mittlerweile in die Stadttasel gelangen sellten, ober welchen aus was immer für einer Ursache der gegens wärtige Bescheid nicht zugestellt werden könnte, burch Heinr Advofaren Made ski mit Subsitiatiung bes Herrn Abvofaten Kajski, welcher ihnen zu diesem und allen nachsolgenden Alten zum Kurator bestellt wird, verftändigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landes- als Handels- und Wed felgerichtes.

Lemberg, am 25. August 1859.

Edykt

Nr. 25585. C. k. Sąd krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni. że na zaspokojenie przez p. Józefa Alder naprzeciw masie spadkowej Frydryka Laudenbach w jego nalezytości wekslowej 900 złr. mon. konw. z 6% od 1. maja 1855 biezacemi, kosztami prawuemi 4 złr. 55 kr., 2 złr. 9 kr., 6 złr. 29 kr. m. k. i 57 zł. 70 kr. wal. austr przymusowa przedaż połowej realności pod Nrm. 440 4 leżacej zezwoloną została, która w trzech po sobie następujących dniach, to jest 7. listopada, 2. i 15. grudnia 1859, kazdą razą o godzinie 4 po południu pod następującemi warunkami w tutejszym c. k. Sądzie krajowym przedsiewziętą zostanie:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość w sumie 24 605 złr. 57<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. m. k. czyli 25.836 zł. 25<sup>5</sup>/<sub>8</sub> kr. wal. austr. czynem

oszacowania wyprowadzona.

2) Każdy kupienia chęć mający obowiazany jest 10%, to jest sumę 2584 zł. wal. austr. do rak komisyi licytacyjnej w gotowiznie

albo w papierach rządowych lub listach zastawnych galicyjskich złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowane, reszcie zaś współubiegaczom po skończonej licytacyi zwrócone zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest w przeciągu dni 14, jak uchwała sądowa czyn sprzedaży do wiadomości biorąca prawną moc nabierze, ½ część ceny kupna z wrachowaniem wadyum, które jeżeliby w papierach rządowych, lub też w galicyjskich listach zastawnych złożone było, ma się na gotówkę wymieniać, do Sądu złożyć, reszte ¾ części zaś na realności kupionej zabezpieczyć, od tych zaś 5% od wprowadzenia w fizyczne posiadanie rachując półrocznie z góry do sądu złożyć.

Po złożeniu 1/3 części i po zabezpieczeniu 2/3 części resztującej ceny kupna na realności kupionej, wyda się kopicielowi na jego koszta dekret dziedzictwa, tenze w fizyczne posiadanie wprowadzonym, wszystkie ciężary, wyjawszy gruntowych, wyekstabulo-

wane i na cene kupna przeniesione zostana.

4) Jak tylko tabela płatnicza wypadnie i kupicielowi doreczona zostanie, tenże obowiązany jest, w 30 dniach resztujące ześci ceny kupna do sadu złożyć, poczem wymazanie tychże nastąpi.

5) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest, długi na połowie tejże realności ciężące w miarę ofiarowanej ceny kupna przyjąć, jezeliby wierzyciele przed wymówionem wypowiedzeniem zapłate przyjąć nie chcieli.

6) Jeżeliby kupiciel jakiemubądź warunkowi zadosyć nieuczynił, nabyta połowa realności na jego koszta i szkodę w jednym tylko terminie za jakąbądź cenę sprzedaną zestanie, a on nietylko z wadyum ale też całym majątkiem za wszelkie ztąd wynikłe szko-

dy odpowiedzialnym zostanie.

7) Chęć kupienia mającym wolno jest czyn uszacowania i extrakt tabularny przed albo podczas licytacyi w aktach sądowych przejźrzeć, co do podatków odsyła się do urzędu podatkowego. Jeżeliby wymieniona połowa realności w powyższych trzech terminach licytacyi za cenę wywołania przedaną nie była, wtenczas się wierzyciele wzywają, ażeby na dniu 29. grudnia 1859 o godzinie 4tej po południu celem zelżających warunków ustanowienia zgłosili się.

O tej licytacyi obydwie strony, współwłaściciele Ludwika Wilczeńska, Frydryk Laudenbach, Karolina Eiselt, Albertyna Laudenbach, miasto Bełz, c. k. prokuratorya imieniem najwyzszego skarbu, galicyjska kasa oszczęduości, Adolf Herz, Salomon Mansch, Julia Gajo, spadkobiercy Piotra Kolrus, Majer Minz, Franciszek Hellmanu, Maciej Salcher, Michał Harlfinger, naostatek wszyscy, których prawa w międzyczasie do tabuli miejskiej weszłyby, albo którymby z jakiegobądź powodu niniejsza uchwała doręczoną być nie mogła. przez p. adwokata Madejskiego z zastępstwem p. adwokata Rajskiego, który się do tego czynu i następujących za kuratora ustanawia, uwiadamiają się.

Z rady c. k. Sadu krajowego i wekslowego. Lwów, dnia 25. sierpnia 1859.

Mr. 14684. Bon ber Lemberger f. f. Finang. Bezirfs. Direfgion wird befannt gemacht, baß bie, in bem nachfolgenden Berzeichniße nam- haft gemachten Partheien, ale:

| 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |                                |                  |                                                                                                                       |    |    |    |                |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------|--|--|
| Post Rro.                                | Datum<br>der Beein-<br>nehmung | Journals Arrifel | Namen ber Parthei und<br>Gegenstand                                                                                   | -  | n. | -  | währ.<br>  fr. |  |  |
| 1                                        | 14. April<br>1851              | 2926<br>66       | Spendonski Vincenz, von der<br>Tarnoner Bezirket. Se zur<br>Tar. Zahl 15563 ex 1835<br>abgeführt                      | 59 | 46 | 62 | 751/2          |  |  |
| 2                                        | 1.Februar<br>1854              | 1827<br>-<br>19  | Stojałowska de Sternberg Jo-<br>sefa, zur Hofgerichte Tax-<br>Zahl 12792 ex 1847 ein-<br>gezahlt                      | 3  | 37 | 3  | 791/2          |  |  |
| 3                                        | 30. Des<br>gember<br>1847      | 1392<br>55       | Rozwadowski Franz, von ber<br>Stanislauer Areistaffe zur<br>Tar gahl 19950 ex 1839<br>abgeführt                       | 1  | 25 | 1  | 491)2          |  |  |
| 4                                        | 24. Ofto:<br>ter 1855          | 8343<br>333      | Sternhell Fischel, von ber Ko-<br>tomea" Cammlungs-Raffe<br>mittelft Note vom 12. Ofto-<br>ber 1855 3. 1651 abgeführt | 11 | 40 | 12 | 25             |  |  |
|                                          | Callelane                      |                  | Busammen                                                                                                              | 76 | 28 | 80 | 281/2          |  |  |

bie hier angeführten Tarbetrage ungebührlich einzezahlt haben.

Dieselben werten daher aufgefordert, diese illiquiden, bei der bestandenen h. o. Sammlungekasse als Deposit beeinnahmten Tarbetrage, binnen Sechs Monaten vom Tage der letten Ginschaltung ties ser Kundmachung in dieses Amtsblatt, bei der an die Stelle der Sammlungskasse getretenen hierortigen Finanz-Bezirfekasse gegen Duitstung und Beibringung der faldirten Tarnote zu erheben, widrigenfalls jene Beträge nach Ablauf dieser Frist, so lange die Berjährungszeit nicht verstossen ist, denselben nur auf ihr besouderes Ginschreiten bet dieser Finanz-Bezirfs-Direkzion angewiesen und ausbezahlt, nach einsgetretener Berjährung aber für das Targefäll eingezogen werden.

Lemberg, ben 19. September 1859.

(1751) Lizitazione : Unkundigung.

Reo. 6802. Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Diretzion in Brzezan wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag jur Berpachtung bes Bezugs ber Bergehrungefteuer vom Berbrauche bee Beines, Mofies und Bleifches in ber Stadt Brzegan fammt ben Borftadten Siotko, Adamowka, Miasteczko und Chatki, bann ben hiemit in einen Ginbebungebegirk vereinten Ortschaften Ray, Lesniki, Baranowka, Hinowice, Łapszyn, Nadorożniow, Olchowiec, Potutory, Posuchow, Rybniki, Nowagrobla, Szumlany, Zukow und Zolnówka nebit bem ber Stadt Brzegan hiezu bewilligten Gemeindezuschlage von 60% vom Weine und 20% vom Fleisch auf tie Beit vom 1. November 1859 bie Ende Oftober 1860 bei biefer Finang-Begirfe-Direfgion am 3ten Oftober 1859 10 Uhr Vormittage eine öffentliche Lizitazion abgehalten werben wird, ju melder fcriftliche Offerten bie langitene 3. Ofiober 1859 9 Ubr Bormittage überreicht werden tounen.

Der Aueruferreis ift bezoglich ber Bergehrungesteuer und bes termaligen außerorbentlichen Bufdlage gu berfelben, vom Berbrauche

bes Beines und Moftes mit bem Sahrestetrage

507 ft. 57 fr. oft. Wahr. und bezüglich bes Fleischverbrauches mit

dem Sahreebetrage pr. . . . . . . . 5045 fl. 22 fr. oft. Wahr.

bann bezüglich bes Gemeindezuschlages vom

. . . . . . . . . . . . . . . . 252 fl. — fr. öft. Währ. Beine mit und vom Fleische mit . . . . . . . . 805 fl. - fr. oft. Wahr.

Busammen mit . . . 6609 fl. 79 fr. öft. Wahr.

festgefest.

Bon ber f. f. Finang-Begirte-Diretzion.

Brzetan, am 15. September 1859.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 6802. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brzeżanach podaje się do wiadomości powszechnej, że w celu wydzierzawienia poboru podatku konsumcyjnego od konsumcyi wina, moszczu i miesa w micście Brzezanach wraz z przedmieściami Siolko, Adamówka, Miasteczko i Chatki, tudzież w połączonych niniejszem w jeden powiat poboru wsiach Ray, Leśniki, Baranówka, Hinowice, Łapszyn, Nadorozniow, Olchowice, Potutory, Posuchów, Rybniki. Nowagrobla. Szumlany, Zuków a Zołnówka zarazem z przyzwolonym miastu Brzeżanom dodatkiem gminnym do tego w kwocie 600 od wina a 200/o od miesa, na czas od 1. listopada 1859 do końca października 1860, odbędzie się w tej skarbowej dyrekcyi powiatowej dnia 3. października 1859 o godzinie 10tej przed południem publiczna licytacya, na którą pisemne oferty najpóźnej do 3. października 1859 do godziny 9tej przed południem mogą być podane.

Cena wywołania wyznaczona względem podatku konsumcyjnego i terazniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od konzumcyi wina i moszczu w kwocie rocznej 507 zł. 57 c. w. a.

a względem konsumcyi mięsa w kwocie

następnie względem dodatku gminnego od

252 zł. — c. w. a. wina w kwocie. 805 zł - c. w. a.

Razem . . . 6609 zł. 79 c. w. a.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

W Brzezanach, daia 15. września 1859.

(1774)

Mro. 1940. Bom f. f. Begirfeamte ale Gerichte Dubiecko mirb vefannt gemacht, es fei im Sabre 1831 Johann Feledziak, auch Feledeinski genannt, ju Dubiecko mit hinterlaffung bee Teftamente ver-

Da ber Aufenthalt beffen Tochter Anastasia de Feledziak Liewiuska unbefannt ift, fo wird biefelbe aufgeforbert, fich binnen einem Jahre von tem untengesetten Tage an, bei tiefem Gerichte ju melten, und bie Grbeerflarung abzugeben, midrigenfalls die Berlaffenichaft mit bem fich melbenden Erben und ter fur dieselbe aufgestellten Rurator Kasimir Feledziak abgehandelt werden wurde.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Dubiecko, am 31. August 1859.

### Edykt.

Nr. 1940-jud. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Dubiecku, podaje się do wiadomości, że Jan Feledziak, także Feledziński zwany, w roku 1831 w Dubiecku z pozostawieniem testamentu zmart.

Gdy obecny pobyt córki tegoz, Anastazyi z Feledziaków Le wińskiej jest niewiadomy, wzywa się przeto ją aby się w przeciągu roku od poniżej wyrażonego dnia w tutejszym sądzie zgłosiła i deklaracye do przyjęcia spadku tem pewniej złożyła, ile wrazie przeciwnym spuścizna ta z spadkobiercami, którzy się zglosza, i z kuratorem dla nieobecnej postanowionym w osobie Kazimierza Feledziaka przeprowadzona będzie.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sąd.

Dubiecko, duia 31. sierpnia 1859.

Gbift. (3) (1767)

Dro. 22805. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb ber bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Fr. Elisabeth Hetzin-

ger, oder auf den Fall ihres Ablebens ihren bem Namen und Bohnorte nach unbefannten Erben, mit biefem Gbitte befonnt gemacht, baß Valentin Hillich unterm 30. Mai 1859, Babl 22805, beim Lemberger f. f. gandesgerichte miber biefelbe ein Aufforderungegefuch megen Nachweisung ber Rechtfertigung ber in ter Eigenthumepont dom. 53. pag. 326. n. 17. haer. für Mathies Hetzinger und sebann ber dom. 53. pag. 328. n. 18. haer. für Elisabeth Hetzinger vorfommente Vormerfung als Eigenthumer ber sub Nro. 367 1/4 befindlichen Reolität binnen 14 Sagen mit bem überreichte, ba, fonft über Ginfdreiten bes Valentin Hillich biefe Bormertungen fammt Bezugepoften gelofdt merden murben.

Da ber Bohnort ber Elisabeth Hetzinger unbefannt ift, fo wird berfelben ber Landes. und Gerichte . Abrofat Dr. Madojski mit Gub. stitutiung bes Landes. und Gerichte. Abvotaten Dr. Maciejowski auf ihre Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemie ben ber oben

angeführte Bescheid biefee Gerichtes ju eftellt.

Aus bem Rathe bee f. t. Landesgerichtes. Lemberg, am 24. August 1859.

(1778)G d i f t.

Rro. 4609. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte mirt mit biefem Edifte befannt gemacht, daß Maximilian R tter v. Tehorzujeki, Grund. herr von Kowenice, megen Beifteefraitheit unter Ruratel gefit, und ihm beffen Bruder herr Kasimir Ritter v. Tehorznicki jum Kurator beigegeben merbe.

Aus bem Rathe bes f. f. Arrisgerichtes.

Sambor, am 7. Ceptember 1859.

(1795)Rundmachung.

Mr. 11661. Bon der f. f. Finang : Begirte = Direfzion fur ben Zhoczower Rreis in Brody wird hiemit gur allgemeinen Kenninis gebracht, bag bie Ginbebung ber allgemeinen Bergehrungefieuer fammt 20% außerordentlichen Buschlag von der Fleischausidrottung und ben steuerbaren Bichschlachtungen Tarifepost 4—10 des neuen Tarife vom Jahre 1858 in ben Pachtbegirfen:

I. Brody,

II. Złoczów, III. Gliniany unb

IV. Zborów,

auf die unbedingte Dauer vom 1. November 1859 bie letten April 1860 im Bege ber öffentlichen Berfteigerung, und gmar:

ad I. am 4. Oftober 1859 Rachmittoge bei ber f. f. Finang. Begirte. Direktion in Brody,

ad II. am 4. Oftober 1859 Rachmittage,

ad III. am 5. Oftober 1859 Rachmittage, und

ad IV. am 6. Oftober 1859 Bormittage in ber Amtefanglei bee f. f. Finangwad Dberfommiffais in Złoczów verpaditet merben wird. Der Fiefalpreis beträgt:

ad I. fammt ben ber Stadt Brody bewilligten 20% Gemeindes juschlag 7430 fl. 51 fr.,

ad II. 2286 fl. 90 fr.,

ad III. 1062 fl. 60 fr. und ad IV. 1039 fl. 50 fr. öfterr. Wahr. und bas Sabium 10%.

Die übrigen Bedingniffe tonnen bei ter f. f. Finang. Begirfe. Direfzion in Brody fo wie bei ben f. f. Finangmad : Rommiffaren biefes Finang-Bezirkes eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang Begirte Direfzion.

Brody, am 20. Ceptember 1859.

### Obwieszczenic.

Nr. 11661. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej dla obwodu Złoczowskiego w Brodach podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej. ze pobór powszechnego podatku konsumcyjnego wraz z 20procentowym nadzwyczaj ym dodatkiem od szrotowania miesa i opodatkowanych rzezi bydła pozycya taryfy 4-10 nowej taryfy z roku 1858 w powiatach dzierzawy

I. w Brodach,

II. w Złoczowie,

III. w Glinianach, i IV. w Zborowie,

na bezwarunkowy okres czasu od 1. listopada 1859 do ostatniego kwietnia 1860, bedzie wydzierzawiony w drodze publicznej licytacyi, a mianowicie:

ad I. dnia 4. pazdziernika 1859 po południu w c. k. skarbowej

dyrekcyi powiatowej w Brodach,

ad II. dnia 4. października 1859 po południu, ad III. dnia 5. października 1859 po południu i

ad IV. dnia 6. październ ka 1859 przed południem w kancelaryi

urzędowej c. k. nadkomisarza strazy skarbowej w Złoczowie. Cena fiskalna wynosi:

ad I. wraz z przyzwolonym miastu Brodom 20procentowym dodatkiem gminnym 7430 zł. 51 kr.,

ad II. 2286 zł. 90 kr.,

ad III. 1062 zł. 60 kr.,

ad IV. 1039 zł. 50 kr. wal. austr., a wadyum 10%.

Reszta warunków możo być przejźrzana w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach, tudzież u c. k. komisarzy straży skarbowej tego powiatu skarbowego.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

W Brodach, dnia 20. września 1859.

Mro. 1402. Won bem f. f. Bezirfeamte als Gericht Laka wird fundgemacht, daß über Ansuchen ber f. f. Finanz-Profuratur Namens bes Samborer Bernhardiner-Ronvents die öffentliche Feildichung ber, dem gedachten Konvente durch die verstorbene Johanna Kraft vermachten Mealität C. Nro.151 in Laka, bestehend aus einem hölzernen Wohnsgebäude mit 4 Zimmern, 1 Kuche, 1 Speisefammer, ferner aus einer hölzernen Stallung unterm Schindelbache, die Wande von Flechtwerf, und aus einem Obste und Gemüsegarten, im gesammten Flacheninshalte von 1398 Alafter in drei Terminen, und zwar am 30ten Ottober, 30ten November und 31ten Dezember 1859, sedeemal um 10 Uhr Vormittags in der b. g. Kanzlei unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise mirb ber inventarifche Chabungemerth

850 fl. 50 fr. öft. 2B. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden 10% Badium vor Beginn ber Feilbiethung ju Sanden ber Lizitazions Rommission im baaren Gelbe zu erlegen, welches Badium dem Meistbiether in den Raufpreis eingerechner, den übrigen Kauflustigen aber sozleich nach Beendigung ber Feilbiethung zurückzestellt werden wird.

3) Der Ersteher ift verbunden binnen 30 Tagen nach Buftellung bes, ben Berfteigerungsaft jur Gerichtewiffenschaft nehmenden Bescheibee, ben pangen Raufschilling hiergerichts zu erlegen, wo sodann ihm

bas Gigenthumebefret ausgefolgt werben wirb.

4) Der Berfauf geschicht in Pausch und Bogen, und mit jenen Rechten und Laften, welche bieser Realität ankleben, baber wird ron Seite bes Bervhardiner - Konvents für feine Ansprüche, welche von jemand Dritten angeregt werden können, und für allenfälligen Absgang keine Gewähr geleistet.

5) Die gedachte Realität ift bis jum letten November 1859 um ben jahrlichen Bins von 60 fl. RM. verpachtet worben, baber wird biefelbe erft nach Ablauf ber Pachtbauer bem Erfteber in ben

phofifchen Befit übergeben merben.

6) Sollte ber Raufer welcher immer Ligitagions-Bedingung nicht nachkommen, fo wird auf diese Realitat über Anlangen bes Bernhardiner-Ronvents ohne Bornahme einer neuen Schähung auf Gefahr und Rosten bes Raufers bie Religitagion vorgenommen werben.

7) Sollte biese Realität weber im ersten oder zweiten, noch auch im britten Termine über ben Schähungswerth verlauft werden, so wird gleich in den nächsten Tagen nach bem britten Lizitazionstermine behufs ber erleichternden Bedingungen, nach Umftanden auch herabsstimmung bes Ausrufepreises der Bernhardiner - Konvent vernommen werden.

Der Schatungeaft biefer Realitat kann in ber hiergerichtlichen Registra ur eingesehen, und behufe ber von biefer Realitat ju gablenten Steuern bie Quefunft bei bem hierortigen f. f. Steueramte eins gehol worben.

Bovon bie f. f. Finang . Profuratur und herr Carl Hordyaski

als Maffefurator verstandiget merten.

Bom f. f. Begirteamte als Gerichte.

Łąka, am 2. August 1859.

(1763) Rundmachung. (3

Nero. 1960. Bom Czortkower k. k. Bezirksamte als Gerichte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß zur Hereinbringung bes durch die minderjährigen nach Iscael Katz wider Hersch Eling ers siegten Betrags von 40 fl. KDt., oder 42 fl. ö. W. sammt 5°, vom 25. Marz 1857 zu berechnenden Intersen, und der Gerichtes und Grefuzionskesten pr. 2 fl. 42 fr. KDt., oder 2 fl. 83½ fr. ö. W., 1 fl. 48 fr. KDt., oder 1 fl. 89 fr. ö. W., 3 fl. 4 fr. KDt., oder 3 fl. 22 fr. ö. W., 1 fl. 30 fr. KDt., oder 1 fl. 57 fr ö. W. und 10 fl. 84 fr. ö. W., tas dem Grefuten bier in Czortkow eigenthumsliche Haus Cons. Nro. 138 unter den in der diergerichtlichen Ranzlei in der Terminen, d. i. am 12. Oftober 1859, am 27. Oftober 1859 und 10. November 1-59 10 Uhr Vormittags an den Meistbiethenden öffentlich versteigert werden wiro.

Bom f. f. Begirfeamte ale Berichte.

Csortkow, am 7. August 1859.

Obwieszczenie.

Nr. 1960. Zo strony c. k. Urzędu powiatowego Czortkowskiego jako Sądu do powszechnej wiadomości podaje się, iż dościągnienia przez małoletnich po Israelu Katz przeciw Herszkowi Elling zwalczonej sumy 40 złr. m. k., czyli 42 zł. w. a. z 5% od 25. marca 1857 liczyć się mającemi procentami, tudzież kosztów procesu i eksekucyi 2 złr. 42 m. k., czyli 2 zł. 83% c. w. a., 1 złr. 48 kr., czyli 1 zł. 89 c. w. a., 3 złr. 4 kr. m. k., czyli 3 zł. 22 c. w. a., 1 złr. 30 kr. m. k., czyli 1 zł. 57 c. w. a., i 10 zł. 84 c. w., realność pod N.-C. 138 zwalczonego własna, pod kondycyami w tutejszej registraturze znajdującemi się, w tutejszej kancelaryi w trzech terminach, a to: dnia 12. października 1859, dnia 27. października 1859 i dnia 10. listopada 1859 o 10tej godzinie z rana przez publiczną licytacyą najwięcej dającemu sprzedaną zostanie.

Z c. k. Urzędu pewiatowego sądowego. Czortkow, dnia 7. sierpnia 1859.

(1776) Ronfur 6. (3)

Mro. 32450. Bu befeben: Gine provisorische Rechnunge Revis bentenftelle im Bereiche ber Finang . Landes . Direkzion in Lemberg, in

ber IX. Diatenflaffe mit bem Gehalte fahrlicher 1155 fl. o. D. und ber Berbindlichfeit jum Raugionserlage im Gebaltebetrage.

Benierber um bi fe, eventuell um eine folche Stelle mit 1050 fl. ober 945 fl. Gehalt, haben ihre Gesuche unter Nachweisung ber allges meinen Erfordernisse, bann ber Kenntniß ber Rasses und Rechnungssvorschriften und ber mit gutem Erfolge abgelegten Prufung aus ber Staatsverrechnungeslunde bis 20. Oftober 1859 bei ber Finang, Landes Direkzion in Lemberg einzubringen.

Bon der f. f. Finang : Landes : Direfzion.

Lemberg, am 15. Geptember 1859.

Mr. 38367. Dom f. f. Lemberger Landes, als Handels und Wechfelgerichte wird bem Carl Nikorowicz mittelst gegenwärtigen Edilstes befannt gemack, es habe wider ihn Hersch Ehrlich ein Gesuch de praes. 13. September 1859 B. 38367 um Jahlungsaussage der Wechselsumme von 4100 st. österr. Währ. s. R. G. angebracht und um richterliche Kilfe gebeten, worüber die Zahlungsaussage unterm 15.

September 1859 3. 38367 bewilliget murbe.

Da der Aufenthaltsort des mitbelangten Carl Nikorowicz unbestannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu beffen Britretung und auf seine Gefahr und Rosten ben hiesigen Landess und Gerichts Averfaten Dr. Malinowski mit Substituirung des Landes Aldrosaten Dr. Maciejowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt wers den wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweber felbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtse behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Sachwalter zu mahlen und biesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt bie zur Vertheibigung bienlichen vorschriftemagigen Rechtsmitstel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entstehens ben Folgen selbst beizumeffen haben wirb.

Dom f. f. Landes- ale Ganbele. und Bechfelgerichte.

Lemberg, am 15. Ceptember 1859.

(1752) Lizitazions-Ankundigung. (3) Nro. 8547. Zur Verpachtung der Wege und Brudenmauth in Koziowa auf die Zeit vom Iten November 1859 bis Ende Oftober

1860 wird bei der Stryjer k. k. Finang-Bezirks-Dicekzion in den ges wöhnlichen Amtsftunden am 3. Oftober 1859 eine öffentliche Lizitazion unter den in der gedruckten Kundmachung der h. k. k. Finanzstandes-Direkzion vom 30. Juli 1859 3. 25741 festgesetzten Bedinguns gen abgehalten werden.

Bum Auerufepreife bee einjahrigen Pachtichillinge fint 2490 ft.

öfterr. Wahr.

Schriftliche, mit 10% Babium belegte Offerten fonnen nur bis 9 Uhr Bormirtage am Ligitationstage überreicht merben.

Die Ligitagionsbedingniffe tonnen bei ber f. f. Finang Begirts.

Direfgion eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang-Begirfs Direfgion.

Stryj, am 16. Ceptember 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8547. W celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Koziowej na czas od I listopada 1859 do końca października 1860, odbedzie się w Stryjskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w zwyczajnych godzinach urzędowych publiczna licytacya pod warunkami ustanowionemi w drukowanem ogłoszeniu c k. skarbowej dyrekcyi powiatowej z dnia 30. lipca 1859 liczba 25741.

Jako cene wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wyznaczono 2490 zl. w. a.

Pisemne, 10 procentowem wadyum zaopatrzone oferty mogą tylko do godz. 9tej przed południem w dniu licytacyi być podane.

Warunki licytacyi mogą być przejrzane w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. W Stryju, dnia 16. września 1859.

(1764)G dift. Mro. 767 - Civ. Dom Gurahumorer t. f. Begirfeamte ale Gerichte wird befannt gegeben, bag uber Unfuchen bes Josef Fiebinger auf Grund bes gerichtlichen Beraleiches vom 22. Dezember 1856 3. 1895 und ber apellatorischen hoben Entscheidung vom 17. Janner 1859 3. 28597 nach bereits eigebrachtem Theilbetrage von 285 fl. 21 fr. o. 2B. jur hereinbringung ber bem Grefugionsführer Josef Fiebinger gebührenden Rettforderung von 929 fl. RM. oder 946 fl. 45 fr. in o. 2B., ber fruberen Grefugtonefoften mit 7 fl. 53 fr. und ber gegenwartigen mit 22 ft. 15 fr. o. B. bie exefutive öffentliche Beraufes rung ber bem Wasili alui Grigori Dzeminar gehörigen, ju Dorothea suh KNro. 54 gelegenen, aus einem Bauernhause und gehn Saliden theile Garten theile Ader und Biefengrunte bestehenden Realitat in ber Gurahumorer Bezirframtefanzlei am 4. Oftober 1859, 9. Rovems ber 1859 und am 12. Dezember 1859 abgehalten merden wird.

Bum Mustufepreife mirb ber gerichtlich erhobene Schatunge.

werth mit 840 fl. ö. 2B. angenommen.

Die Kauflustigen haben vor Beginn ber Ligitazion ein Babium von 84 ft. ö. B. zu Sanden ber Ligitazions Kommission zu erlegen, und die Ligitazions Bedinnnisse sich er mercher in der gerichtlichen Regisstratur oder aber bei der Lizitazions Kommission einzusehen.

Garahumora, am 24. August 1859.

Lizitazione-Ankündigung.

Mro. 9492. Bon ber f. f. Finang-Begirft-Direfgion in Przemysl wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, bag wegen Berpachtung bes Bezuges ber allgemeinen Bergehrungefteuer von ber Fleischaus. schrottung und ben steuerbaren Biehschlachtungen Tarispost 10 bis 16 für die Zeit vom 1. Movember 1859 bie 1. Mai 1860 in ben nachstehenden Pachtbegirten, bei biefer f. f. Finang Begirte Direfgion an den unten angegebenen Tagen öffentliche Berfteigerungen abgehals

| Poll- Nro. | Pachtbezirk<br>mit Zahl der bazu gehörigen<br>Ortschaften                                  | Fisfal:<br>preis<br>in<br>öft W.<br>fl   fr. | Lizitazione.<br>Termine        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1          | Stadt Sadowa Wisznia mit<br>17 Ortschaften                                                 | 1008 —                                       | 3. Oktober 1859 'Wormittags    |
| 2          | Stadt Jaworow mit Markifleden<br>Wielki Oczy fammt 57 Ort=<br>schaften                     | 2694 -                                       | 3. Oftober 1859<br>Nachmittags |
| 3          | Stadt Przemyśl mit den Markt.<br>Flecken Nizankowice und Hus-<br>kow sammt 122 Orischaften | 7909 65                                      | 4. Oftober 1859<br>Bormittags  |
| 4          | Stadt Jaroslau mit dem Markt-<br>Flecken Pruchnik sammt 69<br>Ortfcaften                   | 4158 —                                       | 4. Oftober 1859<br>Nachmittage |
| 5          | Marftsteden Radymao mit 42<br>Ortschaften                                                  | 1083 60                                      | 5. Oftober 1859<br>Bormittags  |
| 6          | Stadt Mosciska mit 55 Ort-                                                                 | 2010 33                                      | 5. Oftober 1859<br>Nachmittags |
| 7          | Martsteden Krakowiec mit 26<br>Ortschaften                                                 | 774 90                                       | 6. Oftober 1859<br>Vormittage  |
| 8          | Marktsteden Sieviawa mit 22<br>Ortschaften                                                 | 439 80                                       | 6. Oftober 1859<br>Nachmittags |

In ben obermittelten Fisfalpreisen ift ber in Gemäßheit ber faiferl. Berordnung vom 17. Mai 1859 ju entrichtenbe 20% Bufchlag nicht inbegriffen, baber ju ben jeweiligen Pachtanbothen 20 Projent für bie Dauer biefes Bufchlages ju berichtigen fein merben.

Bur Berhandlung wird Jedermann jugelaffen, ber nach ben Ge-

fegen davon nicht ausgeschloffen ift.

Die Lizitazion wird mundlich und schriftlich mittelft Offerten

porgenommen merben.

Ber an berfelben auf bie eine ober andere Art Theil nehmen will, hat ein 10% Babium bei ber Ligitagions-Kommiffion zu erlegen, ober bem ichrifilichen Offerie beizuschließen.

Schriftliche Offerten muffen bis zu bem, bem Ligitazionstermine vorhergebenden Tage langstene bie 6 Ubr Abende bei bem Borftande

ber f. f. Finang. Begirfe-Direfgion überreicht merben.

Nachträgliche Offerten merden unbebingt gurudgewiesen merben. Die übrigen Ligitagione . Bedingniffe fonnen bei biefer f. f. Sinang-Begirfe-Direfgion, und bei ben Finangmache-Begirfe-Leitern ju Przemyśl, Jaworow, Jaroslau, Mościska und Sieniawa eingefeben werben.

Przemyśl, am 19. Ceptember 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 9492. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Przemyślu podaje się do wiadomości powszechnej, że względem wydzierzawienia poboru powszechnego podatku konsumcyjnego od szrotowania miesa i opodatkowanych rzezi bydła pozycya taryfy 10 do 16 na czas od 1. listopada 1859 do 1. maja 1860 w ponizej wymienionych powiatach dzierzawy, odbędą się w tej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej publiczne licytacye w dniach ponizej podanych:

| Liczba bież. | Powiat dzierzawy<br>z liczbą należących do niego<br>wsi                   | Cena<br>fiskalna<br>w<br>wal. a. | Termina<br>licytacyi                  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 1            | Miasto Sadowa Wisznia<br>z 17 wsiami                                      | 1008                             | 3. października<br>1859 przed połudu. |  |  |  |  |
| 2            | Miasto Jaworow z miasteczkiem<br>Wielkie Oczy wraz z 57<br>wsiami         | 2694                             | 3. października<br>1859 po połuduiu   |  |  |  |  |
| 3            | Miasto Przemyśl z miasteczkiem<br>Niżankowice i Husakowem<br>i 122 wsiami | 7909 65                          | 4. października<br>1859 przed połudn. |  |  |  |  |
| 4            | Miasto Jarosław z miasteczkiem<br>Pruchnikiem wraz 69 wsiami              | 4158 —                           | 4. października<br>1859 po południu   |  |  |  |  |
| 5            | Miasteczko Radymno z 42<br>wsiami                                         | 1083 60                          | 5. października<br>1859 przed połudn. |  |  |  |  |
| 6            | Miasto Mościska z 55 wsiami                                               | 2010 33                          | 5. października<br>1859 po południu   |  |  |  |  |
| 7            | Miasteczko Krakowiec z 26<br>wsiami                                       | 774 90                           | 6. października<br>1859 przed połudn. |  |  |  |  |
| 8            | Miasteczko Sieniawa z 22<br>wsiami                                        | 439 80                           | 6. października<br>1859 po południu   |  |  |  |  |
|              | 337                                                                       | CII                              | 1                                     |  |  |  |  |

W powyżej wykazanych cenach fiskalnych nie jest zawarty według rozporządzenia cesarskiego z dnia 17. maja płacić się majacy 20% towy podatek, przeto do każdej oferty na dzierzawe bedzie należało płacić 20 procent na czas trwania tego dodatku.

Do pertraktacyi bedzie przypuszczony każdy, który według praw nie jest z niej wykluczony.

Licytacya bedzie ustnie i pisemne za pomoca ofert przed-

Kto w niej w ten lub ów sposób udział wziąć chce, ma 10% towe wadyum w komisyi licytacyjnej złożyć, lub do pisemnej oferty przyłączyć.

Pisemne oferty musza aż do dnia termin licytacyjny poprzedzającego, najpoźniej do godziny 6tej wieczór do przełożonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej być podane.

Poźniejsze oferty będą bezwarunkowo odrzucone.

Reszta warunków licytacyi może być przejrzana w tej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej i u przełożonych skarbowej straży powiatowej w Przemyślu, Jaworowie, Jarosławiu, Mościskach i Sieniawie.

Przemyśl, dnia 19. września 1859.

(1791)Rundmachung ber f. f. Finang . Landes . Direkzion für Ofigalizien

und bie Bukowina. Dro. 2419-pr. Das f. f. Finangminifterium hat mit bem Gr.

laffe vom 20. Juli 1859 Bahl 33935 - 2053 bie Bollmachten ber Gemeinden behufe ber Gingehung von Bergehrungefteuer = Abfindungen im Einne ber faif. Berorenung vom. 12. Dai 1859 vom Bein und Fleischverbauche, nach B. T. 102. d. bes Gefetes vom 9. Februar 1850 bedingt gebührenfrei zu erklaren befunden.

Lemberg, am 21. September 1859.

Obwieszczenie

c. k. dyrekcyi finansów krajowych dla wschodniej Galicyi i Bukowiny.

Nr. 2419 - pr. C. k. ministeryum finansów raczyło dekretem z 20. lipca 1859 l. 33935-2053 uwolnić warunkowo od opłaty tax pełnomocnictwa gmin względem zawierania ugód w myśl cesarskiego rozporządzenia z 12. maja 1859 co do podatku konsumcyjnego od wina i micsa, stosownie de pozycyi taryfy 102 d. ustawy z 9tego lutego 1859.

Lwów, 21. września 1859.

E bitt. (1781)

Dro. 37958. Bon bem f. f. Lemberger Lanbesgerichte wirb bem abmefenden Leo Schaffel mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag wider ihn das handlungshaus Auerbach und Schulz in Brody unterm 10. September , Bahl 37958, ein Befuch um Pfanbung unb Schabung, beziehungeweife Superpfandung ber Fahrniffe jur Berinbringung ber Forberung von 600 fl. AM. ober 630 fl. ö. B. f. N. G. überreicht hat, und diefem Unsuden mit Bescheibe vom 15. September 1859 Bahl 37958 auch ftatigegeben murbe.

Da ber Bohnort biefes Ubmefenden unbefannt ift, fo mirb temfelben ber Landes- und Berichte-Advofat Dr. Landesberger mit Cubflituirung bee Landes, und Berichte Aldvofaten Dr. Menkes auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 15. September 1859.

(1777)E b i f t.

Mro. 4990. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte wird bem unbefannten Dits fich aufhaltenden Josef Mandyk mit tiefem Edifte befannt gemacht, daß wider ibn über Ansuchen bes David Maneles auf Grund bes vom Samuel Schwarz am 2. Ceptember 1856 uber 55 ff. RM. ausgestellten, an David Maneles girirten, vom Josef Mandyk afgeptirten Bechfele die Bahlungeauflage wegen Bahlung ter Bechfelfumme 55 fl. RD. fammt Binfen 6% bom 3. Dezember 1856 und Gerichtefosten 5 fl. 67 fr. o. B. binnen 3 Tagen bei Bermeibung mechselrechtlicher Grefugion bewilligt werbe.

Da ber Bohnort bes Belangten unbefannt ift, fo wirb ihm ber herr Atvofat Mochnacki auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Berichtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Sambor, ben 31. August 1859.

(1784) Kundmachung.

Mro. 17540. Bom Lemberger k. f. Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, es sei über Anlangen ber k. k. Finang-Prokuratur Ramens des hohen Alerars, zur Befriedigung des, wider die Erben ber Fr. Maria 1. Ehe Cybulska, 2. She Gwinczewska eisiegten Betrages von 2025 fl. 53½ kr. KM. s. N. G. in die öffentliche erekutive Feilbietung der auf Lowcza dom. 107. p. 322 n. 46. on. und dom. 191. p. 246. n. 53. on. einverleibten Summe von 501 Duk. sammt dem darauf Bezug habenden Sequestrazionerechte dom. 191. p. 257. n. 78. on., gewilligt worden, und es wird diese Feilbiethung beim k. k. Landesgerichte am 10. November 1859 um 4 Uhr Nachmittags im dritten und letzten Termine unter nachfolgenden erleichternden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Auerufepreife mirb ber Rominalwerth ber Summe

pr. 501 Dufaten holl. angenommen.

2) Collte fein Rauflustiger auch nur ben Ausrufepreis anbies then, fo wird biefe Cumme auch unter beren Rominalwerthe um wel-

chen Breis immer veraußert merten.

3) Jeder Kauflustige ist verbunden, ben Betras pr. 120 fl. öft. Währ. im Baaren oder in öffentlichen Kredits-Papieren mit fortlausfenden Rupons nach deren Kurse am Tage der Lizitazion, niemals aber über beren Nominalwerth zu handen der Lizitazione-Kommission zu erlegen, welcher Betrag dem Me stbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitazion zurückzestellt werben wird.

4) Der Meistbiethende ift verpflichtet ben Kaufschilling in zwei Raten gerichtlich baar zu erlegen, und zwar die erfte Sälfte binnen 30 Tagen nach Erhalt bes ben Feilbiethungsaft bestätigenden Bescheisbes, die zweite Sälfte aber binnen drei Monaten nach dem Erlage-

termine ber erften Salfte.

5) Sollte fich ein oter ber andere Gläubiger weigern, die Bahlung vor der gefetlichen ober bedungenen Auffündigung anzunehmen, so ift der Ersteher verbunden, diese Laften nach Maßgabe des angebothenen Raufschlings zu übernehmen. Die Aerarial Forderung pr.

2025 fl. 531/4 fr. mird bemfelben nicht belaffen.

6) Sobald ber Bestbiether ten Kaufschilling erlegt, ober sich aus, gewiesen haben wird, daß die vorangehenden Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret zu ber erstandenen Summe ertheilt, die auf dieser Summe von 501 Dufaten haftenden Lasten ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

7) Collte ber Meifibiether ben obigen Ligitazionebebingungen in was immer fur einem Buntte nicht nachtommen, fo wird tiefe Cumme auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Termine veraußert und bas Badium zu Gunften ber Tabular - Gläubiger fur verfallen

erflart merben.

8) hinsichtlich ber auf ber feilzubiethenben Cumme haftenben Laften werden die Raufluftigen an bie Landtafel gewiefen.

Bievon merten:

I. Die Erben ber Fr. Marie 1ter Che Cybulska 2ter Che Gwinczewska, ale:

1) Ør. Michael Barański, 2) Fr. Angela Matezyńska,

- 3) Fr. Marie Hedwig Guinczewska, rudfichtlich beren bem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben, burch ben in der Person bes Geren Abvofaten Dr. Tustanowski unter Stellvertretung bes herrn Abvofaten Dr. Duniecki hiemit bestellten Rurator,
- 4) fr. Karl Gwinczewski;

II. Die Tabularglaubiger, als:
a) fr. Dr. Komarnicki, Landes-Atvofat,

b) or. Heinrich ober Hersch Zucker,

e) Ør. Abraham Berger,

d) or Dr. Eduard Schaeffer,

e) fr. Karl Baranski,

f) Fr. Amalie Fiedler, Gattin bes Landesbau-Direfzions. Ingenieurs Josef Fiedler,

g) Fr. Feliziauna Stareyaska, Franziska Geiserinn und Macianna Museyaska. alle brei bem Leben und Wohnorte unbefannt, fo wie alle Glaubiger, welche mittlerweile ein Pfanbrecht auf bie fetlubiethende Summe erlangen werden, oder benen biefer Bescheid nicht rechtzeitig ober gar nicht zugestellt werden fonnte, burch ben in ber Person bes Abvokaten herrn Dr. Rayski unter Stellvertretung bes herrn Dr. Kabath hiemit bestellten Rurators, endlich

III. Die f. f. Finang-Profuratur verftanbigt. Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 16. August 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 17540. C. k. Sąd krajowy Lwowski nieniejszem wiadomo czyni, iż na ządanie c. k. Prokuratury finansowej imieniem funduszu publicznego na zaspokojenie sumy 2025 złr. 53½, kr., oraz kosztów egzekucyjnych w kwocie 6 złr. 6 kr. m. k., a zatem razem 2061 zł. 14½ kr. w. a., olbo 2164 zł. 30 kr. w. a. i terazniejszych egzekucyjnych kosztów w kwocie 5 zł. w. a. przysądzonych, przeciw spadkobiercom Maryi 1go małżeństwa Cybulskiej 2go Gwinczewskiej przysądzonej, publiczna licytacya sumy 501 dukatów na dobrach Łowcza dom. 107. p. 322. n. 46. on. i dom. 191. p. 246. n. 53. on. zabezpieczonej dozwolona została, i że takowa w kancelaryi tutejszego Sądu krajowego w dniu 10. listopada 1859 o godzinie 4tej

po południu jako w trzecim terminie pod następującemi dogodniejszemi warunkami się edbędzie:

1) Za cene wyw łania stanowi się nominalna wartość sprze-

dać się mającej sumy 501 duk. hol.

2) W razie gdyby nikt wyż wymienioną cenę wywołania złożyć nie chciał, będzie takowa suma też za niższą którą kolwiek cenę sprzedaną.

3) Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym bedzie 120 zł. w. a. w gotówce, lub też w publicznych kredytowych papierach wraz zkuponami podług kursu w dniu licytacyi, ale w żadnym razie wartość takowych nominalną przewyższającego, do rak komisyi jako wadyum złożyć. Wkładka najwięcej ofiarującego zatrzymaną i w cenę kupna wrachowaną, innym zaś po ukończonej licytacyi zwróconą zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie cenę kupna w dwóch ratach do Sądu gotówką złożyć, a to pierwszą połowę po upływie 30 dni po utrzymaniu rozstrzygnienia sądowego akt sprzedaży potwierdzającego, a drugą połowę w trzech miesięcach po upływie terminu do spłacenia pierwszej połowy postanowionego.

5) Gdyby który z wierzycieli wahał się zapłatę przed prawnem lub ugodzonem wypowiedzeniem przyjąć, kupiciel obowiązanym będzie takowe cięzaty w miarę ofiarowanej ceny kupna przyjąć. Pretensya eraryalna w kwocie 2025 złr. 53½ kr. m. k. przy

kupicielu nie zostawi sie.

6) Skoro najwięcej ofiarujący cenę kupna złoży, albo się wykaże, że poprzedzający wierzyciele swoje pretensye przy nim zostawić chcą, doręczy mu się dekret własności do nabytej sumy. oraz będą wszystkie na przedanej sumie zabezpieczone ciężary wyekstabulowane i na cenę kupna przeniesione.

7) Jezeliby kupiciel niniejszym warunkom licytacyjnym w jakim badź punkcie zadosyć nieuczynił, natenczas nowa licytacya sumy na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym tylko terminie rozpisana i suma ta sprzedana, wadyum zaś złożone na rzecz inta-

bulowanych wierzycieli zatrzymanem zostanie.

8) Kazdemu cheć kupienia mającemu wolno jest, długi na tej

sumie ciężące w tabuli krajowej przejrzeć.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiaja się strony, tudzież wierzyciele na tej sumie intabulowani do rak własnych, ci zaś z wierzycieli, których pobyt niewiadomy, jako to: p. Felicianna Starzyńska, Franciszka Gaiserowa i Maryanna Muszyńska, i ci, którymby rezolucya o rozpisanej licytacyi z jakiejkolwiek badź przyczyny doręczoną być nie mogła, lub którzyby tymczasowo do tabuli krajowej weszli, przcz nadenego im kuratora w osobie pana Dra. Rajskiego z zastępstwem pana Dra. Kabatha, a spadkobiercom Maryi Jadwigi Gwinczewskiej przez nadanego im kuratora pana Dr. Tustanowskiego z zastępstwem pana Dra. Dunieckiego, i mocą niniejszego obwieszczenia.

Z Rady c. k. Sadu krajowego.

Lwów, dnia 16. sierpuia 1859.

(1788) © b i f t. (1)

Mro. 1026. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Kopyczyńce wird befannt gemacht, es sei über Ansuchen bes Lisig Grünberg die erefutive öffentliche Feilbiethung bes bem Schuldner Prokap Wozuy gehörigen, hierorts sub CNro. 654 gelegenen Hauses zur Heieinbring gung schuldiger 113 fl. RM. s. N. G. mit Festschung von 3 Terminen, und zwar auf ben 31. Estober, 30. November und 23. Dezember 1859, sebesmal um 9 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen bemilligt worden.

1) Bum Muerufepreife mirb ber gerichtlich erbobene Chabunge-

werth bes Saufes mit 285 fl. 57 fr. ö. 2B. angenommen.

2) Iber Raufustige ist gebalten vor Beginn ber Lizitazion ein 10% Babium im Beirage von 28 fl. ö. B. zu handen ter Lizitazione Rommission im Baa en zu eilegen, welches nach beenbigter Bersteigerung bem Meistbiethenden in ben Rauficbilling eingerechnet, ben übrigen Milizitanien aber ruckgestellt werden wird.

3) Beim 1. und 2. Termine wird bas feilgebothene Saus nur ubr ober um ben Schagungewerth, beim letten Termine aber auch

unter dem Schagungemerthe hintangegeben merben.

4) Der Ersteber ist gehalten ben Raufpreis mit Ginrechnung bes Babiums binnen 30 Tagen, vom Tage ber ihm geschehenen Busstellung ber gerichtlichen Bestätigung bes Lizitazionsaktes gerechnet, um so gewisser bei biesem Gerichte zu erlegen, widrigens bessen Babium verfallen, und bieses Saus auf seine Gafahr und Kosten in einem einzigen Termine um welchen Preis immer hintangegeben werden wird.

5) Rach vollständiger Erfüllung ter Ligitagione Bedingniffe mirb em Erfieber biefes Saus in ben phylifchen Bent übergeben, und ibm

bas Gigenthumebefret ausgefertigt merben.

6) Die Bermogensubertragungegebuhr wird ber Erfteber aus Gigenem ju tragen haben.

7) Die Ginnicht bes Schöhungkaltes und Grundbuchsauszuges fieht ben Raufluftigen in ber hiergerichtlichen Registratur offen, bezüglich ter Steuer werden bieselben an das hierortige f. f. Steueramt ge-wiesen.

Bon biefer ausgeschriebenen Lizitazion werben beibe Theile wie auch jene Glaubiger, welche etwa in ber Zwischenzeit ins Grundbuch gelangen follten, zu hanten bes bestellten Kurators Stefan Soltys versftänbigt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kopyczyńcze, am 15. Ceptember 1859.

Edykt.

Nr. 1026. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Kopyczyńeach, podaje się niniejszem do wiadomości, iż na żądanie Eisyka Grünberg względem zapłacenia kwoty 113 ztr. m. k. z p n. publiczna sprzedaż domu, własnościa dłużaika Prokopa Wożnego będacego, w Kopyczyńcach pod l. kon. 654 położonego, w trzech terminach, a mianowicie 31. października, 30 listopada i 23. grudnia 1859 o godzinie 9tej zrana przedsiewzieta bedzie, pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania stanowi się przez sądową detaksacyę

wydobyta wartość domu 285 zł. 57 c. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiazany jest, przed rozpoczęciem licytacyi 10 % jako wadyum w kwocie 28 zł. w. a. do rak komisji licytacyjnej gotówką złożyć, która po skończonej licytacyi kupicielowi w cenę kupna wrachowana, zaś innym licytujacym zwróconą będzie.

3) W pierwszym i drugim terminie rzeczony dóm li tylko nad, lub w cenie szacunkowej, w trzecim terminie zaś. także niżej

tej wartości sprzedanym bedzie.

4) Kupiciel obowiązany jest cenę kupna wrachowawszy wadyum w przeciagu 30 dni od doręczenia rezolucyi sądowej, akt lilicytacyi zatwierdzającej, w sądzie złozyć, bowiem inaczej pod przepadkiem wadyum na tegoż koszt wspomniony dóm w jednym terminie za jakakolwiek cene sprzedany będzie.

5) Kupicielowi wypełniającemu warunki licytacyi oddany będzie sprzedany dóm w posiadanie fizyczne, i wydany dekret wła-

sności.

6) Należytość od przeniesienia majątku przypadającą kupujący

sam opłacić obowiązanym będzie.

7) Akt detaksacyi i ekstrakt tabularny mogą chęć kupienia majacy w tutejszej registraturze przejrzeć, zaś co do podatków odsyła się ich do tutejszego c. k, urzędu poborczego.

O tej licytacyi zawiadamia się obie strony, również wierzycieli tymczasowo do księgi gruntowej weszłych do rak kuratora Szczepana Soltys.

Z c. k sadu powiatowego. Kopyczyńce, dnia 15. września 1859.

(1779)Edift.

Mro. 33280. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mird ben ihrem Bohnorte und bem Leben nach unbefannten Fr. Maria de Wróblewskie Müller, Fr. Julianna de Chrzaszczyńskie Kadecka, Fr. Rosalia Kunaszowska richtiger Kupowska, und endlich Fr. Isabella de Dwernickie Horodyska und ihren fammilich ben Ramen und und Bohnorte nach unbefannten Erben mit Diefem Goifte befannt gemacht, bag ihnen behufe beren Berftandigung von bein landeegericht. lichen Bescheibe toto. 13. Dezember 1858, Bahl 42260, womit uter Ansuchen bes herrn Longin Wierzbicki bie erefutive Ginantwortung ber Summe 1612 fl. RM. jur Befriedigung ber erfiegten Bechfel. fumme pr. 500 ft. R.M. fammt 4 0 vom 10. Mat 1846 ju berech. nenden Inter ffen gegen bie Karl Grafen Pawtowskifche Daffe bemils ligt, und bie Erfolgbarkeit bes Betrages von 274 fl. 33 fr. RM. anerfannt murbe, Berr Advofat Dr. Maciejowski mit ter Gutflitugion bes herrn Dr. Rodakowski bestellt, und dem Grfieher Die Befcheide 3. 3. 42260 - 1858 für obige Ruranden jugestellt worden fein.

Da ber Bornort berfelben unbefannt ift, fo mird benfelben ber

oben an eführte Befdeid biefes Gerichtes jugeftellt.

Lemberg, den 24. August 1859.

Dro. 8023. Bom f. f. ftabt. belegirten Begirfegerichte fur Die Stadt Lemberg und beren Borftabte in burgerlichen Rechtsangelegen. beiten wird mittelft diefes Gbiftes befannt gemacht, es habe wider Ignatz Keller sen, ber herr Emanuel Freiherr v. Trautenberg megen Bahlung bes Betrages von 172 ft. RM eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeien, worüber die Sagfahrt auf ben 20. Df. tober 1859 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da ber Mufentholteott bes belangten Ignatz Keller sen. unbefannt ift, fo hat das ftadt. beleg. Begirtegericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben biefigen Landis und Gerichtes Atvofaten Dr. Madejeki mit Cubilituirung bes Beren Landes = und Berichte-Advolaten Dr. Maciejowski als Rurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtesache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Be-

richteordnung verhandelt merben mirb.

Durch dieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbft ju erscheinen, ober bie erfoiberlichen Rechte. behelte dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sadmalter ju mablen und biefem f. f. Begirtegerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Solgn felbit beigumeffen haben wird.

Lemberg, den 1. August 1859.

Ebift. (1782)

Mro. 37534. Bom f. f. Lemberger Landes, ale Sandels, und Wechselgerichte mird ben, bem Wohnorte nach unbefannten geren Appolinar und Karolina Padlewskie mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber biefelben Jonas Josef Beiser am 7. Ceptember 1859, Babl 37534, megen ber Wedfelfumme von 1000 fl. R.W. Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber am 15. Cepiember 1859 die Bahlungsauflage bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Sandele- und Bechselgericht ju ihrer Vertretung und auf ihre Gefabr und Koffen ben biefigen Landee-Aldvo'aten herrn Dr. Jablonowski mit Cubstituirung des herrn Abvofaten Dr. Malinowski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merben wird.

Durch biefes Gbift merben bemnach tie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oter die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Cachwalter zu mablen und diefem Wechfelgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäpigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fonft fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landes- ale Sandele- und Bechselaerichte.

Lemberg, ben 15. September 1859.

© bi? t. Mro. 37522. Bom f. f. Landeg= ale Banbele und Wechfelgerichte wird ben Chelcuten Appolinar und Karoline Padlewskie mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miter biefelben Majer Bardach ein Gesuch de praes. 7. September 1859, Bahl 37522, um Zahlungeauflage der Wechselfumme pr. 500 fl. &M. oder 525 fl. 6. B. f. N. G. angebracht, und um richterliche pilfe gebeten, moruber die Zahlungsauflage unterm 15. September 1859, Zahl 37522, bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiesigen Advokaten Dr. Rodakowski mit Substituirung des Adv. Dr. Madejski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfade nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden mirb.

Durch tieses Edift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst hiergerichts zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbeholfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter ju mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßis gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus teren Berabfaumung entitehenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Landes - als Handels und Wechselgerichte.

Lemberg, am 15. September 1859.

(1809)G b i f t. (1)

Mr. 4415. Bom f. f. Przemysler Rreisgerichte wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Grten und Erbeserben nach Antonina Pleszczyńska, ale: Frau Maryanna Padlewska geb. Pleszczyńska, Josef, Anton, Napoleon und Franz Listowskie, Nikodema Pawłowska, Stanislaus Pleszczyński, Thekla geb. Pleszczyńska Iter Che Listowska 2ter Che Gniewosz, Antonina Jaszowska, Veronika Mniszek geb. Jaszowska, Severyna Mniszek und Anton Mniszek mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wider biefelben die Cheleute Adam und Ludwika Kalaczkowskie fo wie Miecislaus Kołaczkowski megen Loidung aus bem Laftenftande ber Guter Axmanice fammt Bugehor Kłokowice, Berendowice und Solce ober Solka der, dafelbit dom. 38. p. 190. n. 23. on. ju Gunften ber Antonina Pleszczyńska haftenben Cumme von 4000 fip. fammt Bejuges posten am 24. Juni 1859 3. 4415 Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur Erstattung ber Einrede auf ben 15. November 1859 um 9 Uhr Bormittage hiergerichts fefts gefest mirb.

Da der Aufenthalteort Dieser Belangten bem Gerichte nicht befannt ift, fo hat bas f. f. Rreiegericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen gandes - Abvofaten Dr. Zezulka mit Substituirung bes Landes-Advokaten Dr. Kozkowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden mird.

Durch biefes Gbift merben bemnach biefe Belangton erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erfor erlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem Kreisgerid te anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Verabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Rreisgerichte. Przemyśl, ben 31. August 1859.

Gbitte : Berichtigung. Dr. 3238. Das in das Amteblatt ber Lemberger polnifchen Beitung Dr. 212, 213 und 214 eingeschaltene Gbift biefes f. f. Bezirlfamtes ale Geriches vom 18. Juli 1859 3. 2399 in ber Rechts. fache ber f. f. Finang-Profuraiur Ramens bes f. f. Lotto-Aerars miber Itte Wachmann und Andere wegen erefutiver hereinbringung ber erfiegten Summe von 188 fl. 25 fr. und 178 fl. 54 fr. RD. f. R. G. wird in der vorlegten Beile bes erften Abfages babin ergangt, daß nach ben Worten "vom 5. Marg 1859" die ausgelaffenen Worte "Bahl 584 ju biefer Abichagung auf ben 29. Marg 1859" und nach ben darauf folgenden Borten "festgesehte Tagfabung" bie ausgelaffenen Borte "fruchtlos verftrichen ift, eine neue Tagfabung" ju folgen

Bovon die abwesende Itte Wachmann verebelichte Margules verftanbiget wirb.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Rohatyn, am 22. September 1859.

2\*

(1785)b i f t.

Dr. 8114. Bom f. f. Czernowitzer Lanbesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe Jacob Petrowicz wider ben f. f. Rreisfommiffar Franz Nemethi megen Ertabulirung bes Miethvertrages vom 2. Juli 1833 von ber Realirat Nro. top. 139 in Czernowitz bei biefem f. f. Landesgerichte sub praes. 11. Juni 1859 3. 8114 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woruber mit biergerichtlichem Befdluß vom 17. Auguft 1859 3. 8114 bie Tagfahrt gur mundlichen Berhandlung auf ben 24. Dito. ber 1859 anberaumt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten frn. Franz Nemethi unbekannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben biefigen Landesgerichts . Aldvofaten Dr. Stabkowski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechte. fache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhan-

belt merben mirb.

Durch biefes Chift wirb bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder bie erforderlichen Rechte. begelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, am 17. August 1859.

(1789)E b i f t.

Nr. 1584. Bom f. f. Begirfeamte als Gerichte in Mosciska wird befannt gemacht, bag über Ginschreiten bes Falik Kampf in Mosciska in die öffentliche Beisteigerung ber Realität CN. 71 in Mosciska behufe Aufhebung der Gemeinschaft bes Eigenthums diefer Reas litat gewilligt werde, und bag bei bem Umftande ale die Schulden ben Aftivitand überfteigen, ju biefer Beraußerung zwei Termine und zwar jum 28. Oftober 1859 und jum 18. Dovember 1859 jedeemal um 9 Uhr Vormittage anberaumt werten, wozu die Rauflustigen mit bem Beifage eingelaben merben, daß bie Ginficht bes Grundbucheertraftes, bes Chibungeaftes und ber Bedingniffe hiergerichte in ber Regiftra. tur freifteht. R. R. Bezirkeamt als Gericht.

Mosciska, am 13. August 1859.

Edykt.

Nr. 1584. C. k Sad powiatowy w Mościskach daje do powszechnej wiadomości, iż na żadanie Falika Kampf w Mościska h zamieszkałego, realność pod Nrm. konskr. 71 w Mościskach połozona, dla zniesienia wspólnej własności onejże, publiczna sprzedaż takowej roalności dozwala się, lecz zważywszy, że stan bierny przewyższa stan czynny, wiec celem sprzedania takowej realności wyznaczają się dwa termina, a to na dzień 28. października 1859 i 18. listopada 1859 r., każdą razą o 9. godzinie przed południem.

Końcem przystapienia do takowej, cheć kupienia mający wzywają się, iż tymże okazanie tak wyciągu tabularnego, tudzież aktu szacunkowego, niemniej warunków licytacyi w archiwum tutejszego

sadu wolne pozostaje.

(1762)

Z c. k. Sądu powiatu Mościskiego, dnia 13. sierpnia 1859.

(1787)

(1)

Dr. 8040. Bom Czernowitzer f. f. ganbesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbifte befannt gemacht, e3 habe Christof und Johann Mikuli mider Mathey Hormuzaki megen Anerfennung des Gigenthums betr ff bee Gutes Wasloutz und Gludirung ter f. B. I. Geite 155 vorfommenden Berbucherung aus bem Alftivftande von Wasloutz bei biesem gandesgerichte sub praes. 9. Juni 1859 3. 8040 bie Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit biergenichtlis den Beschlufe vom 17. August 1859 3. 8040 gur Erstattung ber Einrebe eine Frist von 90 Tagen anberaumt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen gandes . Aldvofaten Dr. Ryglewicz als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtesache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichieordnung berhandelt merden mirb.

Durch diefes Ebift mird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachmalter ju mablen, und biefem Landeegerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fid, bie aus beren Berabfaumung entstebenben Folgen felbst beizumeffen haben wirb.

Aus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Czernowitz, ben 17. August 1859.

(1798)G d i f t. (1)

Mr. 6207. Bom f. f. Tarnopoler Rreiegerichte wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben bes Joseph Domaradzki. ale: Ignatz, Felix und Franciska Domaradzkie, Anna de Domaradakie Sobolewska u. 21. mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Theodor Rudnicki megen tofchung ber im Lastenstande der Guter Mszaniec und Dytkowce zu Gunsten bes Joseph Domaradzki haftenten Forderung von 2866 Dut. sammt 3insen, Bejuge. und Folgepoften eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, woruber jur mundlichen Berhandlung die Togfahrt auf ben 9. November 1859 um 10 Ubr Bormittage bestimmt ift.

Da ber Aufenthalteort ber belangten obermahnten Erben bee Joseph Rudnicki unbefannt ift, so hat bas f. f. Kreisgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Abvokaten Dr. Reyzner mit Cubstituirung bee Abvofaten Dr. Delinowski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach der fur Galigien vorgefdriebenen Gerichtsortnung verhandelt merden mird.

Durch Diefes Gbift werben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbit ju erscheinen, oder Die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen antern Cadmalter ju mahlen und biefem f. f. Rreisgerichte angue zeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmaßis gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 12. September 1859.

### Anzeige-Blatt.

## Rundmachung.

Die t. f. priv. galig. Carl Lutwig-Pahn beabsidtiget bie Bahnhofe-Renauration auf ber nachstens zu eröffnenden Eifenbahnstagion Przeworsk im Wege ber Konfurrenz pachtweise hintanzugeben.

Die Bedingungen ber Berpachtung fonnen bei ber Bertlebeleistung ber Carl Ludwig-Bohn in Krakau. ber Gifenbahn-Bauleitung in Przemysl und bem Bahnhofs. Erpedire in Rzeszow eingesehen meiben, mobei jedoch bemerft wird, bag bei ber hintangabe biefer Unternehs mung tie perfonlide Bejabigung und bie Colidiat bes Ronfurienten maggebend fein follen.

Die mit ter erforberlichen Radmeisung verfebenen Offerte, welche ben Unboth bes jahrlichen Bacheginjes gifferniaffig ausdruden follen, werden vom Bermaltung rathe ber f. f. priv. paliz. Carl Lud. mig Bahn in Bien (hober Marft, Galvagnihof) bie langstene 1. Oftober 1. 3. entgegengenommen.

Wien, ben 16. Ceptember 1859.

Bon ber f. f. priv. galig. Carl Lubwig-Pahn.

#### Quartal : Ubonnement

auf bas in Bien taglich auch Montags erscheinende Journal fur Bolitik, Sanbel, Gewerbe und soziales Leben :

Der Jort I ch ritt.

Seit vier Monaten bestehend, ift tas Blutt zu einer hohen Geltung in ber politischen und intufriellen Welt gelangt. Wo immer in Europa bie Politik hohe befist der "Fortfdritt" eigene Correspondenten und Telegrafiften, in letter Beit haben feine Mittheilungen aus Burich, Baris, Mailand und Turin wiederholt Aufschen gemacht. — Der "Forifdritt" ermudet bei aller Wollstandigkeit ben Lefer niemals burch blope Raum ausfullenbe Zeitungsauszuge. Der Titel des Blattes brudt fich in feiner confequenten freifinnigen Tenbeng aus; mit Muth und Orfenheit werben in Diefem Blatte bie Beliefte ber Reaction, wie bes franthaften takilojen Schwindels bekampit, und zwar fowohl in der Behandlung der

### Doniesienia prywatne.

## Obwieszczenie.

C. k. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika zamierza restauracye dworca kolci na otworzyć się mającej stacyi w Przeworsku

w drodze konkurencyi wydzierzawić.

Warunki dzierzawy powziąć można w zarządzie ruchu kolei Karola Ludwika w Krakowie, w zarządzie budowy kolei zelaznej w Przemyślu i w ekspedycyi dworca kolei w Rzeszowie, przyczem się jednak zauważa, że przy wydzierzawieniu wzgląd na osobiste uzdolnienie i charakter konkurenta rozstrzygnie,

Potrzebne dowody zawierajace oferty, które ofiarowany czynsz dzierzawy w liczbie wyrazić mają, przyjmuje rada administracyjna r. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika w Wieduiu (Hober Markt, Galvagnihof) najdalej do 1. pazdziernika r. b.

Wiedeń, dnia 16. września 1859.

Od c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika.

außern ale ber innern Fragen. Reben ber Bolitit findet bas gange inbivibuelle Leben, in feinem Gewerbe, und in allen Berichtingungen bes gejellichafelich n Ber- febres feinen furbeureichen, fraftig gebeichneten und icon geistigen Ausbeud.

### Abonnemente : Bedingniffe:

Bom 1. Oftober bis Enbe Dezember fur die Proving mit taglich freier Pofiverfendung 3 fl. 75 fr. ofterr. Babr.

Im nadften Quartal bringt ber "Fortschritt" einen neuen Driginal Roman aus Wien's Gegenwart.

Neu eintretende Abonnenten erhalten ben bieber gebrachten 3banbigen Roman, bie Schwertbruder" aus bem Frangofifchen bee Ch. Celys in ber Manier ber neuen frangofifchen Romane, elegant in Quart gebrucht, ale Grotispramie.

Bei Abonnemente, Erneuerungen und Reflamationen wird um Ginfendung einer Mbreffchleife erfucht.

(1772 - 2)